Mi

## Intelligenz-Blatt ür das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

N 118. Donnerstag, den 17. Mai 1849.

Ungekommene Fremde vom 15. Mai.

Sr. Raufm. Sonig aus Roften, Sr. Guteb. Rweige aus Deu-Deffau, I. im Hotel de Tyrole; fr. Burger Dagbzinefi aus Samter, I. im Bagar; fr. Guteb. 3bembinefi aus Roftemfo, I. im Hotel de Vienne; Die Brn, Guteb. Debring aus Gogdomo, Balesti aus Strgalfomo, I. im Hotel de Paris; fr. Guteb. DeBel aus Migrefie, Frau Guteb. Delhas aus Lippftadt, Die frn. Raufl. Schwarz aus Thorn, Cheswrigth aus London, I, in Lauf's Hotel de Rome; Gr. Geneb'arm Orlowefi aus Bronfe, I. in Rrug's Sotel; Br. Sirfchfelb, Lieut. im 1. Ulanen = Regt, aus Dilitich, Sr. Gaftwirth Beider aus Roften, Sr. Partifulier Biefiolowefi aus Gnefen, Sr. Raufm, v. Gabowefi aus Strgaltomo, Die Srn. Guteb. v. Bielicfi aus Gozbanin, v. Balesti sen. und jun. aus Podobowic, I. im Hotel de Berlin; bie frn. Guteb, v. Zablocki aus Szezepowice, Schonberg aus Lang-Goslin, I. im fchwargen Abler; die Brn. Raufl. Lewin aus Bongrowiec, Rempe aus Glarbofgemo, Ronigsberger aus Czempin, Die Brn. Sandelst, Mafchfowefi aus Szegurann, Appel aus Rurnif, br. Ginwohner Gabberg aus Bomft, Br. Seifenfieber Rrantel aus Brefchen, I. im eichnen Born; Br. Plenipotent Lastoweli aus Rrufgemo, Br. Guteb. v. Gutowell aus Ruchocino, I. im Bagar; Br. Dachter Matecfi aus Loda. I. im Reh; Gr. Rentier Frajer aus Breichen, I. in ben bret Sternen.

1) Tochwendiger Verkauf.
Rreisgericht zu Posen.
Erste Abtheilung für Einilsachen.
Posen, den 8. April 1849.
Das dem Johann Walischka und besesen Ehefrau Anna Marianna geb. Zielins

Sprzedaż konieczna.
Sąd powiatowy w Poznaniu.
Wydziału I. spraw cywilnych.
Poznań, dnia 8. Kwietnia 1849.
Grunt Jana Waliszki i żony jego
Anny Maryanny z Zielińskich w Ło-

Bfa gehorige, in Lowencin Do. 12. beles gene Grundftud, abgefchagt auf 3232 Rthir. 28 fgr. 4 pf. gufolge ber, nebft Spothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzuschenben Zare, foll am 27. Muguft 1849 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt merben.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns ten Erben des Befigers Johann Balifgfa und bes Glaubigere Jofeph Bielinefi mer. ben biergu offentlich porgelaben.

2) Mothwendiger Verkauf. Erfte Abtheilung fur Civilfachen. Pofen, ben 27. April 1849. Poznań, dnia 27. Kwietnia 1849.

Die dem Aufenthalte nach unbefann: Niewiadomi z pobytu wierzyciele: ten Glaubigere mon anderen

1) bie Johann und Julianna Chame borelifchen Cheleute,

2) ber Dber-poftamte-Rommiffar Rramer, modo beren Erben, .... werben hierzu öffentlich vorgelaben,

wencinie pod liczbą 12. położony, oszacowany na 3232 Tal. 28 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Sierpnia 1849, przed południem o godzinie Iotej w miej. scu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu sukcessoro wie właściciela Jana Waliszki i wierzyciele Józefa Zielińskiego zapozywają się niniejszem publicznie.

Sprzedaż konieczna.

Rreisgericht gu Pofen. Sad powiatowy w Poznaniu. Wydziału I. spraw cywilnych.

Das bem Schmiedemeifter Friedrich Nieruchomość kowala Fryderyka Wilhelm Radeite und beffen Chefrau Bar- Wilhelma Radeike i tegoż żony Bar. bara geb. Geneler gehorige, hierfelbft auf bary z Genslerow tutaj na St. Marci-St. Martin Dro. 291. belegene Grunde nie pod liczba 291. polożona, oszafiùd, abgeschatt auf 12,317 Athlr. 5 fgr. cowana na 12,317 Tal. 5 sgr. 7 fen. 7 pf. jufolge ber, nebft Sypothefenschein wedle taxy, mogacej bye przejrzanej und Bedingungen in ber Regiftratur eine wraz z wykazem hypotecznym i wagufebenden Zare, foll am 7. Dezember runkami w Registraturze, ma być 1849 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher dnia 7. Grudnia 1849. przed po-Gerichteffelle subhaftirt werben. Judviem o godzinie IItej w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych amusid ind art at a land sprzedana, as mital od infi

Confidential Confident

- 1) Jan Szamborski i tegoż żona "Julianna, The published sing
- 2) Nadkommissarz pocztowy Kramer lub ich sukcessorowie, zapozywają się niniejszem publicznie.

2) Lothwendiger Vertauf. Lande und Stadtgericht ju Pofen, Erste Abtheilung, ben 7. Februar 1849.

Das in bem Dorfe Schwersenz sub Nr. 5. a. belegene, ben handelsmann Simon und Jette Lesterschen Ehcleuten gehörige Grundstuck, abgeschätzt auf 577 Rthlr. 8 sgr. 4 pf. zufolge ber, nebst hyppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 4. Juli 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Eigenthumer Sandelsmann Simon und Bette Lefferschen Cheleute werden hierzu bffentlich vorgeladen.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, ben 27. Februar 1849.

Das ben Ackerwirth Thomas Blottnikichen Erben gehörige, in Kobylepole Rr.
9. belegene Grundstuck, abgeschätzt auf
590 Athlr. 25 igr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 29. Juni 1849 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhasstirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 7. Lutego 1849.

Grunt we wsi Swarzędzu pod liczbą 5. a. położony, do handlerzy
Szymona i Jetty małżonków Lesser
należący, oszacowany na 577 Tal. 8
sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być
przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze,
ma być dnia 4. Lipca 1849 przed
południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych
sprzedany.

Niewiadomi z pobytu właściciele, handlerze Szymon i Jetta małżonkowie Lesser, zapozywają się niniejszém publicznie.

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 27. Lutego 1849.

Gospodarstwo sukcessorom zmarłego Tomasza Błottnika należące,
w Kobylémpolu pod liczbą 9. położone, oszacowane na 590 Tal. 25 sgr.
wedle taxy, mogącéj być przejrzanéj
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 29. Czerwca 1849. przed
południem o godzinie 10téj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych
sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod ber Praflusion spatestens in biefem Ters mine zu melben.

Die dem Aufenthalt nach unbefannten Intereffenten, Die Agnefia und Balentin Grystaschen Sheleute oder beren Erben werden hierzu offentlich vorgeladen.

5) Der Schuhmachermeifter Rarl Ausgust Wegner und die Auguste Wilhelmine Dege verehel. Wegner, haben (nach erzreichter Großjährigkeit der Letteren) die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerzbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, den 16. Upril 1849.

6) Mothwendiger Verkauf.

Das in Rudniczer = Hufen, Wongros wiecer Kreises, sub No. 10. belegene, aus einem Wohnhause, ben nötbigen Wirthschafts = Gebäuden und 91 Morgen 105 N. bestehende Ackergut des Franz Kosminsti und seiner Ehefrau Marianna geb. Dymfowsta, abgeschäßt auf 834 Rthlr. 10 sgr. zufolge der, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 16. August 1849 Vormittags 10 Uhran ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Wongrowiec, ben 3. Mai 1849.

Konigliches Kreisgericht. Erste Abtheilung. uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci, Agnieszka i Walenty małżonkowie Gryska lub ich sukcessorowie zapozywają się niniejszém publicznie.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Karol August Wegner szewc i Augusta Wilhelmina z Degów Wegnerów, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 16. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy.

Sprzedaż konieczna,

Gospodarstwo na Rudnickich hubach pod liczba 10, położone, z domu mieszkalnego, potrzebnych budynków gospodarczych i z gr mórg 150 prętów kwadratowych składające się, do Franciszka Kozmińskiego i jego żony Maryanny z domu Dymkowskiej należące, na 834 Tal. 10 sgr, oszacowane, wedle taxy mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 16. Sierpnia 1849. przed południem o godzinie rotéj w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem fliet werben. sprzedane.

Wagrowiec, dnia 3. Maja 1849. Królewski Sąd Powiatowy, Wydział pierwszy.

tperben aufgeboten, ich ber geren

7) Mothwendiger Verkauf.

Das ben Simon und Jorel herbstichen Eheleuten gehörige Grundstück Joung No. 562., abgeschätzt auf 632 Athlir. zufolge ber, nebst hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tore, soll am 10. September 1849 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gezichtsstelle subhassirt werden.

Grotofchin, ben 31. Marg 1849.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.
Der Richter:
Sachfe, Landgerichterath.

8) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu 2Bollstein,

Das zu Neu Dorni sub Nr. 75. geslegene, dem Eigenthumer Johann Friesbrich Burger und deffen Shefran gehörige Grundfluck, abgeschätzt auf 603 Athlr. 20 fgr. zufolge der, nebst Hypothefensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 25. Juni 1849 Bormittags 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Wollftein, ben 22. Februar 1849.

9) Mothwendiger Verkauf. Land- und Stadtgericht zu Gräß.

Das zu Saftrzembnit (Rreis But) sub No. 13. belegene, ben Rofina Dorothea Sprzedaż konieczna.

Nieruchomość w Zdunach pod Nr. 562. położona, małżonkom Szymonowi i Zorel Herbst należąca, oszacowana na 632 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10 Września 1849. przed południem o godzinie 9tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Krotoszyn, dnia 31. Marca 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Sędzia:

Sachse, Radzca Ziemiański.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wolsztynie.

Grunt w Nowej Boruy pod Nrem 75. położony, właścicielowi Janowi Fryderykowi Bürgerowi i małżonce jego należący, oszacowany na 603 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Czerwca 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wolsztyn, dnia 22. Lutego 1849.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejskie
w Grodzisku.

Nieruchomość w Jastrzembnikach pod Nr. 13. w powiecie Bukowskim und Johann Christoph hauster'ichen Chesteuten gehörige Grundftuck, bestehend aus einem Wohnhause, einer Scheune, Stalstungen und 132 Morgen 22 R. Land, abgeschätzt auf 1924 Athlir. 3 fgr. 8 pf. zufolge ber nebst Hypothesenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuse, henden Tare, soll am 3. Juli 1849 Vormittags 11 Uhr au ordentlicher Gesrichtstelle subhaftirt werden.

Grag, ben 28. Februar 1849.

10) Mothwendiger Vertauf. Land = und Stadtgericht gu Rogafen.

Das ben Friedrich und Caroline geb. Rabtke Kelmschen Sheleuten gehörige, zu Boguniewo sub No. 12. belegene Grundsstück, abgeschätzt auf 1240 Rehlr. 24 fgr. 3 pf., soll am 2. Juli 1849 Bormitztags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtschelle subhastirt werden. Die Taxe nebst Hoppothekenschein und Bedingungen kon, nen in unserem III. Geschäfts Bureau eingesehen werden.

Rogafen, am 24. Februar 1849.

11) Bekanntmachung. Der Borwerksbesitzer Ernst Kunert zu Kubera und die Agnes Aurelie Justine Kosmeli zu Krotoschin, haben mittelst Schevertrages som 13. März d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlos-

położona, Janowi Krysztofowi Häusler i żonie jego Rozynie Dorocie należąca, składająca się z domu mieszkalnego, stodoły, chlewów i 132
mórg 22 prętów roli, oszacowana
na 1924 Tal. 3 sgr. 8 fen. wedle taxy,
mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami,
w Registraturze, ma być dnia 3go
Lipca 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 28. Lutego 1849.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość w Boguniewie pod Nrem 12. położona, do Fryderyka i Karoliny z Radtke małżonków Kelm należąca, oszacowana na 1240 Tal. 24 sgr. 3 fen., ma być dnia 2. Lipca 1849. przed południem o godzinie IItéj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 24. Lutego 1849.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że posiedziciel folwarku Ernst Kunert z Kubery i Agnieszka Aurelia Justyna Kosmeli z Krotoszyna, kontraktem przedślubnym z dnia 13go fen, welches hierdurch zur offentlichen Marca r. b. wspólność majątku i do-Renntniß gebracht wird.

Rempen, ben 28. Marg 1849.

robku wyłączyli.

Kempno, dnia 28. Marca 1849. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

Der Riemermeifter Julius Bobe und beffen Braut Amalie Bilbelmine Gradler, beibe aus Strzelno, haben mittelft Chevertrages bom 5. Mary b. 9. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er, werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Inomraciam, ben 30. Darg 1849.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że rymarz Juliusz Bode i jego ulubiona Amalia Wilhelmina Gresler, oboje z Strzelna, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Marca r. b. wspólność majatku i dorobku wyłaczyli.

Inowracław, dnia 30. Marca 1849. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

13) Betannemachung. Im Auftrage bes Ronigl, Provingial-Steuer-Direttore ju Dofen wird bas unterzeichnete Saupt-Steueramt, und zwar in bem Dienft= gelaffe bes Ronigl. Steueramte gu Birnbaum am 24. Dai b. 3. Bormittage 10 Ubr die Bruden : und Dammgeld, Erhebung ju Großborff bei Birnbaum an ben Meiftbietenden mit Borbehalt bes boberen Bufchlage vom 1. Juli b. J. ab gur Pacht ausbieten. Rur bispositionefabige Personen, welche vorher minbeftene 50 Rthlr. baar oder in annehmbaren Staatspapieren nach bem Courswerth bei bem Ronigl. Steverante in Birnbaum niedergelegt haben, werden gur Bietung gugelaffen. Die Dachtbedingungen find bei und bei bem Steueramte gu Birnbaum von heute mahrend ber Dienfiffunden einzuseben. Meferit, ben 10. Mai 1849.

Das Saupt = Steuer = 21 mt.

14) Die Lieferung bes fur ben biefigen Feftungebau pro 1849 erforberlichen Quantume Colophonium, Schlemmfreide, Theer, Steinfohlenpech, Schwefel, Solgfohlen und Steintohlen, foll im Bege ber Submiffion und einer event, baran gu fnupfenden Licitation bem Mindeftfordernden übertragen werben, wogu ein Zermin auf Montag ben 21. Mai c. Bormittage 9 Uhr im Bureau ber Feffunge= Bau = Direftion aufteht. Lieferungeluftige werben biervon mit bem Bemerken in Renntniß gefett, daß im genannten Bureau die naberen Bedingungen und bie gu liefernden Quantitaten eingesehen werden tonnen; auch werden im gebachten Bue reau die bis gur angegebenen Beit bafelbft eingegangenen Offerten, auf beren Abref. fen ber Inhalt zu vermerkeu ift, eroffnet und Die weiteren Berhandlungen ftattfinden. Dofen, ben 14. Mai 1849. Ronigl. Feffungs. Bau=Direttion.

15) Bekanntmachung. Auf ben Antrag ber Konigl. Regierung hierselbst sole len von den auf die Guter Rolno, Rreis Birnbaum, ertheilten 40 Pfandbriefen nachstehende Apoins abgeloset und im Spothekenbuche gelbscht werden:

Dro. 33/2760 Rolno, Rreis Birnbaum, uber 250 Rthir.

\* 38/8360 \* \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100

Diese Pfandbriese werden baher hiermit getundigt und die Inhaber derselben in Gemäßheit der Allerhöchsten Rabinets-Ordre vom 11 November 1847 aufgesordert, solche nebst den dazu gehörigen Zinscoupons in courssähigem Zustande ungesaumt und spätestens in dem pro Johanni d. J. bevorstehenden Zinszahlungs-Termine bei Bermeidung eines auf ihre Rosten zu erlassenden diffentlichen Aufgebots an unsere Rasse einzuliefern und dagegen andere Pfandbriese von gleichem Werthe nebst Coupons in Empfang zu nehmen. Auswärtigen Inhabern steht es frei, obige Pfandbriese durch die Post mit unfrankirtem Schreiben einzusenden, welchemnächst ihnen andere Pfandbriese postsrei werden zugeschickt werden.

Pofen, ben 22. April 1849. General=Landichafte=Direttion.

- 16) Bekanntmachung. Ein halb gebeckter Rutschwagen und eine offene Britschle sollen meistbietend gegen gleich baare Zahlung im hofe bes Gerichtschauses verlauft werben. Dazu ift ein Termin auf ben 30. Mai e. Bormittags 9 Uhr angesetzt und werben Kauftustige eingelaben. Werschen, am 11. Mai 1849. Ronigl. Auftions=Rommissarius.
- 17) Przyjaciolom moim donoszę, iż od dnia 20. b. m. w Szremie przemieszkiwać będę.

  Dr. H o f m a n.
- 18) Oprócz Lit. Jen. Bema wyszedł w méj Lit, Port. Jen. Dębińskiego. Gena na białym pap. Złp. 3, na chińskim 4. Wzmiankowane Port. nabyć można także u Pana Żupańskiego, Stefańskiego, Güntera w Gnieźnie i Putyatyckiego w Pleszewie. Osoby na prowincyi mieszkające a życzące sobie mieć portreta tych wielkich mężów naszéj nadziei, raczą się listownie zgłosić a przesyłki odwrotno pocztą się uskutecznią.

Litografia M. Jaroczyńskiego w Poznaniu.

Greck Borrd fun anderen Bedruckt bei D. Deder & Comp. und us und berein

begernbene Bremittaten billgeleben gertoch longen aus mersen im gebachten Bus

Pojen, ben 14. Mai 1849. Ronigt, Feftunge, Bau- Direttion.